## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenj=Comtoir im Posthause.

Nº 146. Montag, den 19. Juni 1848.

. dagnarabige minefologere og pie von siducio nednediem die pro paugidanie.

Dr. Mojor und Chef des General-Staabes 5. Armee-Corps v. Reuß aus halle, hr. prem.-Licut. im 18. Landw.-Rav.-Regt. v. Quos aus Schrimm, die Hrn. Suteb. Graf Radolinsti aus Jarocin, Bandelow aus Latalice, Burgersfran Wiltspela aus Mynst, die hrn. Kaufl. Keisel aus Stettin, Brandt und Brod aus Berlin, I. in Laut's Horel de Rôme; hr. Kaufm. Diebig aus Lemberg, hr. Flesmeister Kriger aus Goslawig, I. im Hotel de Pologne; hr. Apotheter Kautner aus Braß, hr. Suteb. Bansen aus Galgsti, I. im Hotel de Dresde; die hrn. Guteb. Szenic aus Boymisé, v. Riersti aus Gwiazdowo, v. Grave aus Boref, hr. Direttor Grodzieti aus Warschau, hr. Lieutenant im 6. Landw.-Regt. Eltester aus Kurnif, hr. Ingenieur Fly aus London, I. im Hotel de Bavière; hr. Distrifts Rommissarius Trautmann aus Polajewo, hr. Sigenthumer Bielecti aus Siedleczsti, hr. Wirthschafter Weczycki aus Smogelvorf, I. im Hotel de Berlin; hr. Guteb. v. Bogucti aus Entrynowo, I. im Reh.

1) Poictal Citation. Ueber ben Rachlaß bes zu Breecie, Inowraclawsichen Kreises, am 19. Februar 1835 verstorbenen Gutebesitzers Leopold v. Busse ist auf den Antrag des Vormundes der minorennen Erben desselben per decretum vom 14. September 1847 der erbschaftliche Liquidations-Prozes ersössiche worden.

Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością Leopolda Busse, dziedzica zmarlego w Brześciu, w powiecie Inowracławskim, na dniu 19. Lutego r. 1835., został na wniosek opiekuna małoletnich sukcessorów tegoż per decretum z dnia 14. Września r. 1847. otworzony proces spadkowolikwidacyjny.

Der Termin gur Anmelbung und Mus= weisung aller Unspruche an die Daffe fteht auf ben 12. Juli 1848 Bormits tags um 11 Uhr por bem Deputirten herrn Dber = Landesgerichte = Referenba= rius b. Janoweli in unferem Inftruttiones aimmer on.

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwaigen Bors rechte verluftig erflart, und mit feinen Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubis ger von ber Daffe noch ubrig bleiben wierzycieli z massy pozostało. follte, verwiesen werben.

Bromberg, ben 28. Februar 1848. Ronigl. Dber : Landes, Gericht. Krol. Glowny Sad Ziemianski. II. Genat. Bar Augusting

2) Droclama. In bem Snpotheten. buche bes im Gnefener Rreife belegenen adlichen Gutes Mufgti, M. 26., fichen

Rubrica III. Nro. 1. - 623 Athlr. pber 3738 Gulben Polnifch à 5 Prozent Binfen auf ben Grund ber Unmelbung bes Borbefigers Theo= bor von Beffereffi ad protocollum vom 22. August 1796 fur bie Stephan von Glinstifden Erben, ex decreto vom 24. December 1838 eingetragen, worüber jeboch ein Sopothefen=Dofument nicht ausge= fertigt worden ift. opiekuna malojetnich sukcersorn

Die gegenwartigen Befiger biefes Gus tes, die Abalbert und Eleonora von De=

Termin do podania i sprawdzenia wszystkich pretensyj do massy jest wyznaczony na dzień 12. Lipca 1848. o godzinie 11téj zrana przed Wnym Janowskim Referendaryuszem Sądu Głównego w izbie naszéj instrukcyjnéj.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał, uznany i z pretensyą swoją do tego odeslany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych

Bydgoszcz, dnia 28. Lutego 1848. Senat II.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj wsi szlacheckiej Myszki M. 26. położonej w powiecie Gnieznień. skim zapisano

w Rubryce III. pod liczbą 1. talarów 623 czyli złotych polskich 3738 z prowizyami po 5 od sta na mocy zameldowania Teodora, Węsierskiego dawniejszego właściciela do protokołu z dnia 22. Sierpnia r. 1796. na rzecz sukcessorów Szczepana Glińskiego, a wciągnięto ex decreto z dnia 24. Grudnia r. 1838., na któren dług jednakowoż żaden nie został wygotowany dokument hypoteczny.

Właściciele teraźniejsi téjże wsi Wojciech i Eleonora małżonkowie fierefifchen Cheleute behäupten die langfterfolgte Lilgung Diefer Poft, find aber weder im Stande, eine beglaubigte Quitzung bes unftreitigen letten Inhabers beizubringen, oder beffen Erben dergeftalt nachzuweisen, baf diefelben zur Quitzungeleiftung aufgefordert werden tonnen.

Es werben baber bie Stephan Glinsfis ichen Erben, beren Erben, Ceffionarien, ober die fouft in ihre Rechte getreten find, bierburch aufgeforbert, fich binnen brei Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 24. Juli b. 3. Bormittage um 11 Uhr por bem Deputirten herrn Dbers Landesgerichte : Rath Botticher iu un= ferm Juftruttione = 3immer anberaumten Termine, entweber perfonlich ober burch gefetlich julaffige Bevollmachtigte ju mels ben, und ihre Unipruche gehörig gu beicheinigen, wibrigenfalls fie ihrer Rechte an bas porgenannte Gut fur verluftig er= flart werden follen, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und bie Lofdung gebachter Doft im Sypothefenbuche ver= fügt werben wird.

Romberg, ben 1. Marz 1848. Konigl. Ober Canbes = Gericht. II. Senat. Węsierscy twierdzą, że intabulat ten już dawno zaspokojonym został, lecz nie są w stanie, złożyć na to kwit wiarogodny ostatniego posiadacza, lub sukcessorów tegoż tak wykazać, aby mogli być wezwani do wystawienia kwitu.

Wzywają się więc sukcessorowie Szczepana Glińskiego, sukcessorowie lub cessyonaryusze ich, albo ci, któ. rzy w prawa ich wstapili, aby się zgłosili osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika w przeciągu trzech miesięcy, lub najpóźniej w terminie na dzień 24. Lipca r.b. zrana o godzinie 11téj przed Wnym Boetticher, Radzca Sadu Głównego w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, i mieć mogące pretensye swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że zostaną uznani za utracających prawa do rzeczonej wsi, im nakazaném będzie wieczne milczenie, i że wymazanie wspomnionego intabulatu z księgi hypotecznéj nastapi.

Bydgoszcz, dnia 1. Marca 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

3) Boictal = Vorladung ber Glaubiger in bem erbschaftlichen Liquidationes : Prozesse über ben Nachlaß bes verfiorbenen Probstes Geschee.

Ueber ben Rachlaß bes zu Monfowarst am 27. August 1840 versiorbenen Probstes Geschte ift heute ber erbichaftliche Liquibations, Prozeß erbifnet worben. Der Zermin zur Anmelbung aller Anspruche sicht am 27sten September 1848 Bormittags um 10 Uhr vor bem herrn Land, und Stadtgerichts, Rath Kohler im Partheienzimmer bes hiesigen Gerichts an.

Der fich in bem Termine nicht melbet, wirb aller feiner etwanigen Bors rechte für verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Maste noch ubrig bleiben sollte, verwiesen werden. Bromberg, ben 4. Januar 1848.

Ronigliches Land= und Stadtgericht.

4) Boictalvorladung der Glaubiger in dem erbichaftlichen Liquidationes-Proseffe über den Nachlaß des verstorbenen ehemaligen Gutebesitzers Adolph Andreas Grunauer. — Ueber den Nachlaß des verstorbenen ehemaligen Gutsbesitzers Abolph Andreas Grunauer ift heute der erbichaftliche Liquidationes-Prozes erdfinet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 20sten Septem ber 1848 Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten herrn Lands und Stadtgerichts-Rath Relch im Partheien-Zimmer des hiesigen Gerichtes an.

Der fich in biefem Termine nicht meldet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte,

verwiesen werden.

Denen, die am hiefigen Orte keine Bekanntschaft haben, werben die herren Juftig-Kommiffarien Schult I., Schult II. und Peterson zum Mandatar in Borsichlag gebracht.

Bromberg, ben 20. Mary 1848. Konigliches Lands und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Vertauf. Land= und Stadt= Gericht zu Birnbaum.

Das in hiefiger Stadt ben Raufmann Lewin Mofes Cohnichen Cheleuten gehberige Grundstud Mro. 159., abgeschätt auf 2031 Athlr. 16 fgr. 3 pf., zufolge ber nebst Hypothekenschein und Bedingunsgen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 25. Ung uft 1848 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshassirt werden.

and Startariote, And Address in

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Międzychodzie.

Nieruchomość w tutejszem mieście pod Nrem 159. położona, należąca małżonkom Lewin Mojżesz Kohn, oszacowana na 2031 Tal. 16 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Sierpnia 1848, przed południem o godzinie 1016j w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannte Glaubigerin Wittwe Auerbach geborene hanne Samuel wird hierzu bffentlich vorgelaben.

Birnbaum, ben 12. Januar 1848.

6) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Schroda.

Die bem Müller Gottlieb Benjamin Schulz und feiner Ehefrau Beate, geb. Schendel gehörige, zu Jankowo sub No. 15. belegene Wirthschaft und Wassermühle, abgeschätzt auf 8531 Athlr. 15 Sgr. zufolge ber, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 11. Septems ber 1848 Vormittags 10 Uhr an ors bentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubigerin Bittme Caroline Zewezem= Bta wird hierzu bffentlich vorgeladen.

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Schneidemuhl.

Das zu Motylewo sub Rro. 31. be= legene bem Lithographen Schmiedede ge= borig gewesene bauerliche Grundstud, be= stehend aus Mohngebauden, Garten, Lans bereien, Biesen nebst bem Autheil an ber

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażeby się poduniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka wdowa Auerbach urodzona Hanne Samuel zapozywa się niniejszém publicznie,

Międzychód, d. 12. Stycznia 1848

Sąd Ziemsko miejski w Szrodzie.

Gospodarstwo wraz z młynem wodnym do Bogumiła Benjamina Schulz młynarza i żony swéj Beaty z Schendlów należące, w Jankowie pod liczbą 15. położone, oszacowane na 8531 Tal, 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Września 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka Karolina owdowiała Tewczewska zapozywa się niniejszém publicznie.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Grunt gburski w Motylewie pod Nr. 31. polożony, dawniej do litografa Schmiedeke należący, składający się z domostw mieszkalnych, ogrodu, roli, ląki wraz z cząstką pastwiska gemeinschaftlichen hutung foll, ba ber Abjudicator bas Raufgeld nicht eingezahlt bat, am 2. November c. Morgens 11 Uhr an ordentlicher Gerichteffelle refubshaftirt werben.

Das Grundstück ift, ohne ben Untheil an der Dabrower hutung, an zwei Romneunalwiesen und an dem mit Nugholz bewachsenen Bruch 5816 Rthlr. 13 fgr. 1 pf. abgeschätzt. Die Toxe und der hypothekenschein konnen in der Registratur eingesehen werden.

Soneibemuhl, ben 13. Marg 1848.

wspólnego, ma być w terminie na dzień 2. Listopada r. b. zrana o godzinie 11. wyznaczonym drogą resubhastacyi sprzedany, ponieważ adjudykator summę kupna nie zapłacił.

Grunt ten z wyjątkiem jednak cząstki pastwiska na Dąbrowie, dwóch łąk wspólnych i cząstki błota wspólnego drzewem użytkowém obrosłem, oszacowany na 5816 Tal. 13 sgr. I fen. Taxa z wykazem hypotecznym w Registraturze naszéj przejrzane być mogą.

Pila, dnia 13. Marca 1848.

8) Bekanntmathung. In bem Warthastuse bei Gogolewo sind vor zwei Jahren ein Balten und 36 Stück versschiedenes Bauholz aufgefunden worden. Der unbekannte Eigenthumer dieses Holzes wird hierdurch aufgefordert, sich insnerhalb 4 Wochen als solcher zu legitimiz ren und den Erlos desselben, nach Abzug der aufgelaufenen Kosten, in Empfang zu nehmen, widrigenfalls derselbe mit seinen Eigenthums Musprüchen an dasselbe prästludirt werden wird.

Schrimm, ben 10. April 1848.

Obwieszczenie. Przed dwoma laty znaleziono w rzece Warcie pod Gogolewem jednę balkę i 36 sztuków drzewa budowlego. Nieznajomego właściciela rzeczonego drzewa wzywamy niniejszem, aby się jako taki w ciągu 4 tygodni wylegitymował i zebraną z przedaży drzewa wspomnionego kwotę, po odciągnięciu urosłych kosztów, odebrał, ile w razie przeciwnym z prawem swem wła sności do tegoż drzewa oddalony zo stanie.

Szrem, dnia 10. Kwietnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

<sup>9)</sup> Stargard-Pofener Lisenbahn. Bom 20. Juni ab wird taglich einmal ein Jug zwischen Wolbenberg und Bronke (6 meile von Posen) hin= und zurud, geben, welcher sich an die unverandert bleibenden Fahrten von und nach Stettin und beren Berbindung mit ben Berlin-Stettiner Jugen anschließt.

| Bon Bronte nach Bolbenberg:                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abfahrt von Bronte Bormittage 10 Uhr 30 Minuten.                                                  |
| = = Drogig                                                                                        |
| Beiterfahrt von Boltenberg nach Stettin = 12 = 37                                                 |
| Untunft in Stettin 4 Uhr. — Abfahrt nach Berlin 5 Uhr 10 Minuten. Ankunft bort 9 Uhr 20 Minuten.) |
| Bon Bolbenberg nach Bronte:                                                                       |

(nach Unfunft bee von Berlin 6 Uhr 45 Minuten, und von Stettin 12 Uhr abgehenden Buges.

Abfahrt von Bolbenberg . . . . Nachmittags 3 Uhr 35 Minuten.

Anfunft in Wronfe = 20

Stettin, ben 7. Juni 1848.

(2

Das Directorium ber Stargard Dofener Gifenbahn Gefellicaft. Dafche. Fraiffinet. Sartwich.

- 10) Bei Gebr. Schert in Pofen ericien fo eben: Der Militair=Intenbantur= und Abminiftratione = Beamte im Frieden, mobil und im Rriege. Preis 5 Ggr.
- Mittwoch ben 21. Juni Bormittage von 10 Uhr ab follen Graben Ro. 1. mehrere Dibbel, als: Tifche, Stuble, Schrante, Cophas, Betts ftellen ze , mobei 6 gepolfterte Wandbante, 1 Musgiehtifch und 2 Trumeaur in Da= hagoni = Rahmen, Saus . und Ruchengerathe nebft verschiebene andere Gegenftanbe jum Gebrauch, gegen baare Bahlung verfteigert werben.
- 12) Auftion. Dienftag ben 20. b. M. Borm. 10 Uhr follen in bem Saufe Do. 32. ber Berlinerftr. Bel-Ctage verschiedene Beine, eingemachte Fruchte, Tifche 2c., Ruchengerathichaften, Pferdegefdirre und Sattelzeug bffentlich vertauft werben.
- 13) Niżej podpisany zajmuje się wykonaniem nowych budynków i reparacya tychże, jako też kamienném okryciem dachów, o czém niniejszém Szanowną Publiczność W. X. Poznańskiego zawiadomiam.

J. R. Ertel (syn) w Poznaniu, Grobla Nr. 3.

<sup>14)</sup> Ginige Bibge Dhols in verschiedenen Dimensionen fichen gum Bertauf. Bu erfragen bei Sirich Jaffe, Gerberftrage Ro. 21.

- 15) Der neu aufgebaute, an der hauptstraße zwischen Gnesen und Exin einerseits und zwischen Bagrowiec und Gnesen andererseits belegene Gasthof in Janowiec, ift von Johanni c. mit sammtlichen dazu gehörenden Gebauden und zwei städtischen Ackerwirthschaften zu verpachten. Raberes hieruber ift zu erfahren in der Ronigssstraße Ro. 17. zu Posen.
- 16) Ein Sohn rechtlicher Eltern, mit ben nothigen Schulkenntniffen verschen, findet in meiner Sandlung als Lehrling sofort ein Unterfommen. A. J. Flatau.
- 17) Eigarrenmacher, ohne Unterschied ber Religion und Rationalitat, finden bauernde Beschäftigung bei S. Flatau, Breiteftr. 10.
- 18) Die Dbfiverpachtung in Luffowo bei Gaby findet fatt am 20. Juni.
- 19) 50 Centuer gefundes, blumenreiches heu, vorjährigen erften Schnittes, find einzeln wie im Ganzen billig abzulaffen Graben Ro. 30. beim Bimmermeifter Seibemann.
- 20) 400 Tetthammel fiehen jum fofortigen Bertauf in Rombezon bei Bagrowice.
- 21) Breslauerstraße Ro. 9. find vom 1. Ottober b. 3. bas gange Parterre einzeln ober im Ganzen, jum Schank oder handel, und auf der erften Etage 8 Zimmer mit drei Eingangen, im Ganzen oder theilmeife zu vermiethen.
- 22) In dem Saufe Martt. und Bronferftragen Ede No. 91. find von Johanni einige Raden, wie auch eine Bohnung zu vermiethen. Serg Ronigeberger.
- 23) Beften fetten gerauch. Befer-Lache 10 und 12 Ggr. pro Pfund, große fette Cahntafe 5 und 6 Ggr. pro Stud empficht J. Ephraim, Wafferftr. 2.
- 24) heute Connabend den 17. Juni Gung'liches Ronzert im hildebrandtichen Garten, Ronigeftrage Do. 1. Ausgeführt unter Direktion bes herrn E. Scholz von der bereits befannten Kapelle.